## N= 87.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoch, den 11. April 1827.

### Angekommene Fremde vom 8. April 1827.

Hr. Pachter Skorassewski aus Stawiann, Hr. Erbherr Inchlinski aus Szyszyno, Hr. Erbherr Dobrzycki aus Chocicza, I. in Nro. 168. Wasserstraße; Hr. Kunsthändler Rocca aus Halle, Hr. Negociant Jaurdain aus Paris, Hr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Włościjewek, I. in Nro. 243. Breslauer Straße; Hr. Lehrer Mazierski, Hr. Studiosus Brachvogel, Hr. Portd'epée-Kahnrich Wedelstädt und Hr. Pord'epée-Fähnrich Gener, sammtlich aus Berlin, I. in Nro. 136. Wilhelmsu Straße.

#### Den 9. April.

Frau Dekonomie = Inspektorin Hausmann ans Schlieben, Fran Gutöbesites rin v. Zychlinska aus Szrodorowo, I. in Nro. 99. Wilbe; Hr. Einwohner Mikorski aus Lipno, Hr. Graf Bninski aus Gutowy, I. in Nro. 1. St. Markin; Hr. Erbberr Stablewöki aus Kolaczkowo, Hr. Pachter Stablewöki aus Karnowo, I. in Nro. 116. Breitestraße; Hr. Kaufmann Jonas aus Lissa, Hr. v. Hopfner, Lieutenant und Adjudant aus Glogau, I. in Nro. 99. Wilbe; Hr. Gutsbesitzer Rokoszeki aus Golaszyno, Frau Gutsbesitzerin v. Trabezynska aus Golino, I. in Nro. 187. Wassenstraße; Hr. Kondukteur Sybow und Hr. Kondukteur Hirt, beide aus Breslau, I. in Nro. 384. Gerber=Straße.

Subhaftations=Patent.

Das unter Mro. 1 zu Gramsborf bet Rogasen belegene, auf 6425 Athlr. im Jahre 1826. abgeschäfte, den Jacob Klawitterschen Erben zugehörige Freisschulzengut, soll auf Antrag eines Realzgläubigers öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden.

hierzu find die Lieitationstermine auf ma.

ben 17ten Mai,

ben 18ten September c.,

Bormittags um 9 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichts= Assessor Mandel in unserem Partheien= Zimmer angesetzt, zu welchem Kaussu=stige und Besitzsähige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfordern, daß die Tare und Bedingungen jederzeit in der Regissratur eingesehen werden können, und daß jeder Vietende eine Caution von 500 Athlr. daar oder in Pfandbriesen erlegen muß.

Posen den 12. Februar 1827. Königh Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Solectwo od zaciągu wolne pod No. I. Gramsdorf pod Rogożnem położone, na 6425 Tal. w roku 1826 oszacowane a do Sukcessorów Jakóba Klawitter należące, na wniosek iednego z Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu przedane być ma.

W tym celu termina licytacyine na dzień 17. Maia, dzień 17. Lipca, dzień 18. Września r. b.,

z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Mandel w naszey izbie stron przed południem o godzinie otey wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących i kwalifikowanych z tem oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i warunki w każdym czasie w Registraturze przeyrzane bydź mogą, i że licytujący kaucyą 500 tal. w gotowiznie lub listach zastawnych złożyć winien.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag einiger Real = Glaubi=
ger, sollen die im Schrimmer Kreise be=
legene Mitter = Guter Itowiec, bestehend
auß Klein = und Groß = Itowiec und der Haulauderei Peena, im Jahr 1824. auf 70,903 Athle. 11 fgr. 4½ pf. gerichtlich,
abgeschäft, meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge=Termin fteben auf den 31. Januar 1827, ben 1. Mai 1827. und den 31. Juli 1827. Vormittage um g Uhr, von welchen der Lette peremtorifch ift, bor bem Cand= Gerichts = Affessor Rapp in unserm In= ffructions = 3immer an- Rauf = und Be= fitfahige werden vorgeladen, in diesen Terminen entweder in Perfon, oder burch gefehlich gulaffige Bevollmadtigte gu etscheinen, ihre Giebote abzugeben, und gu gewärtigen, daß ber Bufchlag an ben Meifebietenden erfolgen wird, infofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme Bestatten. Zugleich mirb bie ihrem Auf= enthalte noch unbefannte Real-Glaubi= gerin Majorin von Lazaref Rucffichts ber für fie Rubr. III. Dro. 19. eingetrage= nen Caution pon 500 Rithlr. unter ber Bermarnung vorgelaben, bag ber 3u= fcblag biefer Guter bem Meiftbietenben nach gerichtlicher Erlegung bes Raut= schillings nicht nur ertheilt, sondern auch Die Lojchung famnitlicher eingetragener und leer ausgehender Forderungen, ohne Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych, dobra szlacheckie Iłowiec w Powiecie Szremskim położone z wsi Wielkiego i Małego Iłowca, niemniey olędrów Pecna składaiące się, w roku 1824 na 70903 Tal. 11 śgr. 4½ fem. sądownie ocenione naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 31. Stycznia 1827., dzień 1. Maia 1827, dzień 31. Lipca 1827.

przed południem o godzinie gtey z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach
tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili,
i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie
zaydzie przeszkoda przysądzenia
spodziewać się może.

Równie zapozywamy z mieysca zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintabulowaney dla niey pod Nubr. III. liczby 19. kaucył w ilości 500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daiącemu po sądowem złożeniu kupna pretii nie tylko nasrąpić ma, ale też wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mia-

baß es zu biesem Zweck ber Production ber Instrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tape und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. September 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

nowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Krotosyner Kreise in der Stadt Idung sub Nro. 74. belegene, dem Samuel Galewski zugehörige Wohnhaus nehst Zubehör, welches nach der Angabe des Besitzers auf Joo Athlr. gewürdigt worz den ist, soll auf den Antrag der Gläubisger und des Besitzers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 26. Mata. c. vor dem Herrn Landgerichts-Reserrendarius Scholz Morgens um 9 Uhr althier angeseist.

Besiß= und zahlungsfähigen Käufern wird bieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeben frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mängel ans zuzeigen.

Krofoschin ben 15. Februar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo pod Jurysdykcyą naszą zostaiące, w mieście Zdunach
Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem
74 położone, do Samuela Galewskiego należące wraz z przyległościami,
które podług podania posiedziciela
na 300 tal. ocenionem zostało, na
żądanie Sukcessorów i posiedziciela,
publicznie naywięcey daiącemu
sprzedanem bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień
26. Maia r. b. zrana o godzinie
9. przed Deputowanym W. Scholz
Referendaryuszem tu w mieyscu
wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ch tygodni przed tymże, zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### · Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag ber Königlichen Intenbantur bes 5ten Armee-Corps werden alle biejenigen unbekannten Gläubiger, welche an bie-Cassen der nachbenannten Truppentheile und Garnison-Verwaltungen, als:

1) bes iften Bataillons 18. Infans terie-Regiments in Rawicz,

2) des bier garnifonirenden Fufilier= Bataillone beffelben Megimente,

3) des iften Bataillone 19. Landwehr= Regiments ju Liffa,

4) des 7ten Husaren = Regiments baselbst,

5) bes 3ten Bataillone 3ten Garbes Landwehr = Regimente bafelbft,

6) bes Magistrats zu Liffa aus beffen Garnison = Berwaltung,

7) bes Magistrate ju Roften aus beffen Garnifon = Berwaltung,

8) bes biefigen Magiftrats aus beffen. Garnifon = Berwaltung, und

9) bes Magifrate zu Rawicz aus bef= fen Garnifon = Bermaltung,

aus irgend einem rechtlichen Grunde für den Zeitraum vom Januar bis Ende Descember 1826. Ansprüche zu haben verzweinen, hierdurch vorgeladen, binnen 3 Monaten, und spätestens in dem auf den 20. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtse Auseultator Strempel in unserem Justructions-Zimmer angesetzten peremtorischen Termine entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Ansprüche ges

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Król. Intendantury 5. korpusu armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele, którzy do kass następnie wymienionych oddziałów woyskowych i Instytutów garnizonowych, iako to:

1) pierwszego Batalionu piechoty w Rawiczu;

2) tu konsystuiącego Batalionu fizylerów tegoż półku;

3) pierwszego Batalionu 19. pułku obrony kraiowey w Lesznie;

4) siodmego półku huzarów tamże;

5) 3go Batalionu trzeciego pułku gwardyi obrony kraiowey;

6) Magistratu w Besznie z tegoż administracyi garnizonowey,

7) Magistratu w Kościanie z tegoż administracyi garnizonowey;

8) tuteyszego Magistratu z tegoż zarządzania garnizonowego, i

g) Magistratu w Rawiczu z tegoż zarządzania garnizonowego;

z iakiegokolwiek prawnego źródła za czas od Stycznia do końca Grudnia 1826 roku pretensye mieć mniemaią, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 20. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Auskultatorem Strempel w naszey Izbie Instrukcyiney wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili się, i pretensye

hörig nachzuweisen, widrigenfalls aber zu gemärtigen, daß die Ausbleibenden nicht nur mit ihren Forderungen an die gedachten Kassen präcludirt werden, sons dern ihnen auch deshalb ein emiges Stillsschweigen auferlegt, und sie blos an die Person dessenigen, mit dem sie contratifier des oder welcher die ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genomsmen, und sie nicht befriedigt hat, wers den verwiesen werden.

Fraufiadt ben 19. Februar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

swoie udowodnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, iż niestawaiący nietylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi będą, ale im też w tey mierze wieczne milczenie pakażane zostanie, i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali, lub który zapłatę na nich przypadaiącą odebrawszy, ich nie zaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 19. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Berichesbarfeit im Frauftabeschen Rreife, z Meile von diefer Rreisstadt, a Meilen von Glos gan, 3 Meilen von Liffa und 12 Meis len von Pofen belegene, gur Mieimels fer Ernft Carl Gortlieb v. Ludifchen erbschaftlichen Liquidations: Maffe ges Borige abeliche Gut Stare Drzewce ober Mit Driebis zweifen Untheile, auch ber Miedere Untheil genannt, welches nach, ber geeichtlichen Taxe auf 10,458 Rel. 18 Ggr. 9 Df. gemurblat worden ift, foll auf. ben Untrag ber v. Luckeschen Benefizial Erben und Real, Glaubiger im Wege ber nothwendigen Gubbas fation offentlich an ben Deiftbietenben

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim, mile od tego miasta Powiatowego, 2 mile od Głogowy, 3 mile od Leszna i 12 mil od Poznania polożone, do massy sukcessyino likwidacyiney Ernesta Karola Lucke Rotmistrza należące, czyli Alt Driebitz drugiey części awane, które podług sądowey taxy na 10458 tal. 18 sgr. g fen. ocenione zostały, na wniosek beneficyalnych Sukcessorów Lucke i Wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daią; cemu sprzedane bydź maią i termina licytacyine na

verkauft werben, und bie Bietunges

ben 2ten April 1827, ben 2ten Julius 1827, und ber peremtorische Termin auf

vor dem Deputiren Landgerichte Rath Herrn Gabe bierselbst angesetzt. Bessischigen Raufern werden wiese Termine mit der Nachriche bekannt gesmacht, daß in dem letten Termine das Gue dem Meistbierenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeben frei, uns die erwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unsferer Regisfragur eingesehen werben.

Fraustadt ben 23, Ottober 1826. , Ranigl, Preuß. Landgericht.

dzień 2. Kwietnia 1827, dzień 2. Lipca,

i zawity termin na

dzień 6. Października 1827. 1 przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem są wyznaczone.

Zdolność do posiadania maiących kupców uwiadomiamy o tych terminach z tem doniesieniem, iż w ostatnim terminie dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne przyczyn, wyiątku niedozwolą.

Z resztą wolno każdemu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem przy sporządzeniu taxy zaszłe omyłki nadmienić. Taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć

można.

Wschowa d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Wir haben auf ben Antrag ber Real-Gläubiger zur öffentlichen Berpachtung bes im Kröbener Kreise belegenen, bem themaligen Polnischen Brigade-General Herrn Johann Nepomucen v. Umin'ski gehörigen Guts Smolice von Johanni 1827 bis dahin 1830 unter den bisheObwieszczenie.

Za wnioskiem Wierzycieli realnych dobra Smolice JW. Jana Nepomucena Umińskiego byłego Generała Brygady Woysk polskich
dziedziczne, położone w Powiecie Krobskim w terminie dnia 2.
Czerwca r. b. przed W. Voldt
Sędzią Ziemiańskim zrana o godzi-

rigen Bedinaungen, die in unserer Registratur eingeschen werden konnen, einen Termin auf den 2. Juni e. vor dem Deputirten Landgerichts-Aath Boldt Borsmittags um 9 Uhr in unserm Instruktions-Jimmer hiefelbst angesetzt, und las den dazu Pachtlustige ein.

Frauftadt den 15. Marg 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

nie gtéy w izbie intrukcyjnéy podpisanego Sądu oznaczonym w 3letnią puszczone będą uzierzawe, a to od Sgo Jana r. b. do Sgo Jana 1830 roku, i przy otrzymaniu teraznieyszych warunków, które w Registraturze przeyrzeć można.

Ochotę do podięcia téy dzierzawy maiących na oznaczony termin

ninieyszém zapozywamy.

Wschowa d. 15 Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Guter = Berpachtung.

Zur anderweiten Berpachtung des im Kröbener Kreise belegenen, zur Franz v. Garezonökischen Concurs Masse gehörigen Guts Szkaradowo nebst Zubehör im Wege der öffentlichen Licitation von Joshanul 1827 bis dahin 1830 sieht ein Termin auf den g. Junise. früh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts- Rath Schmidt in unsern Instruktions- Zimmer hieselbst an. Dies bringen wir Vachtlussigen mit dem Bemerken zur Kenntniß, daß die Bedingungen der Pacht in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Franfiadt ben 19. Mars 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

of the statement remains which

Servers to passe W. Volder

Wydzierzawienie dóbr.

Do wydzierzawienia dóbr Szkaradowá z przyległościami w Powiecie Krobskim położonych, a do massy konkursowéy Franciszka Garczyńskiego należących od Sgo Jana 1830 r. w drodze publiczney licytacyi wyznaczony został termin na dzień g. Czerwca r. b. o godzinie 9. przed Wnym Schmidt Sędzią Ziemiańskim w izbie Instrukcyjnéy Sądu podpisanego, o czém ochotę do podięcia téy dzierzawy maiących zawiadomia się z nadmienieniem, iż warunki dzierzawy w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 19. Marca 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

Befanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subhastations-Vatente, das in dem Bomster Kreise gelegene, dem Kastellane Joseph d. Krzyzanowski gehörige, auf 59,215 Athle. 7 sgr. gerichtlich taxirte adliche Gut Ruchocice nebst Zubehör, in den

am 2. Mårz, am 9. Juni, am 15. Septbr.,

hier an der Gerichtsstelle anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden im Wege der Execution verkauft werden, worn wir Käufer einladen.

Die Tare und Kaufbedingungen tonnen taglid) in unserer Registratur eins

gefehen werben.

Meferig ben 2. October 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczusie.

Podłung wywieszonego tu patenza subhastacyinego, będą dobra Ruchocickie z przyległościami w Powiecie Babimostskim leżące, W. Jozefowi Krzyżanowskiemu Kasztalanowi należące i sądownie na tal. 592:5 śgr. 7 ocenione, publicznie drogą exekucyi przedane.

Termina licytacyine wyznaczone

5a na

dzień 2. Marca dzień 9. Czerwca dzień 15. Września

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxa i warunki kupna w Registraturze na szey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der jubische Kaufmann Samsohn Jofeph Cohn zu Bomst und bessen verlobte Braut, die Sara Marcuse, haben nach einem vor Einschreitung der Ehe errich= teten Bertrage die Gemeinschaft der Gu= ter und des Erwerbes ausgeschlossen, weldes den bestehenden Borschriften gemäß Obwieszczenie.

Kupiec żydowski Samsohn Jozef Cohn z Babimostu i oblubienica iego Sara Markuse, wyłączyli pomiędzy sobą w skutek układu przed zawarciem związków małżeńskich zdziałanego, wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszém, stosownie

jur offentlichen Kenntniß gebracht wirb. Meferit ben 25. Februar 1827. Ronigl. Preug. Landgericht.

do exystuiących przepisow prawnych do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 26. Lutego 1827. Krol. Pr. Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Die in der haulanderei Alt = Vorwerk bei Tirschtiegel, Meseriger Rreises, sub Nro. 1. belegene, bem Martin Geiffert gehörige und auf 593 Athle. gerichtlich abgeschätzte Wirthschaft, foll auf den Un= trag eines Glaubigere offentlich an ben Meiftbictenden in dem dazu auf den 26. Mai a. c. Vormittags um 10 Uhr hier anstehenden peremtorischen Bietungs= Termine verkauft werden.

Raufluftige, Befitz und Zahlungefas

bige werben hiezu eingelaben.

Meferig ben 22. Februar 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Marcina Seyfen pod Nr. 1. w starym folwarku (Alt-Vorwerk) pod Trzcielem w Powiecie Międzyrzeckim położone, sądownie na 593 Tal. ocenione, ma bydź na wniosek Wierzyciela w terminie dnia 26. Maia r. b. przed Assessorem Ur. Gieseke w naszéy izbie sądowey odbyć się maiącym, publicznie naywięcey daiącemu przedanei

Ochotę kupienia maiących do posiadania i zapłacenia-zdolnych wzywamy nań ninieyszém.

Międzyrzecz d. 22. Lutego 1827. Królewsko-PruskiSąd Ziemiański.

Chictal = Citation

Zapozew Edyktalny. Nad pozostalością Gabryela Gzow-Ueber ben Rachlaß bes am 17. Mai skiego na dniu 17. Maia 1818. roku 1818. verftorbenen Gutebefiger Gabriel zmarlego, zostal iud przez podpiesvon Gzowski, ist bereiks von dem unterzeichneten Landzericht durch das Deeret von 14. Januar 1822. der erhschaftsliche Liquidations = Prozest erdsstatt wors den. In dem Hypotheken = Buche des zur Masse gehdrenden im Mogisnoer Kreise belegenen Guts Gemblee ift sub-Rubr. III. Nro. 5 eine Forderung von 783 Athle. 16 ggr. 9 pf. für die Brisgista v. Kobtelska eingetragen.

Da bie Inhaberin biefer Poft, bereits im Jahre 1786. in Strzelno gestorben, und ber Aufenthalt ihrer Erben nicht befannt ift, fo werden biefe hiermit vorgeladen, in bem jur Unmelbung auf ben 30ffen Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Herrn Landgerichterath Jekel in un= jerem Gerichts-Locale anberaumten Ter= mine, entweder in Perfon ober burch gefetglich gulaffige Bevollmuchtigte (mogu ihnen im Fall ihrer Unbekanntschaft, Die hiefigen Juftig-Commufarien Cobesti und Wilde in Borichlag gebracht werden) zu ericheinen, midrigenfalls fie ihrer etwa= nigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihrer Jorderung an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich gemelveten Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben modite, verwiesen werden follen.

Gnefen ben 15. Marg 1827.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

ny Sąd Ziemiański decyzyą z dnia, 14. Stycznia 1822. roku process suk-/cessyino likwidacyjny otworzonym.

W xiędze hypoteczney dobr Gembis do massy należących w Powiecie Mogilinskim położonych, iest pod Rubryką III. Nro. 5, dług w ności 783 Tal. 16 dgr. 9 fen. dla Ur. Brygitty Kobielskiey zaintabulowanym.

Gdy włascicielka tey kwoty ieszcze w roku 1786. w Strzelnie z tego tu zeszła świata, i pobyt iég sukcessorów nie iest wiadomym, przeto tychże ninieyszem zapozywamy, aby się w terminie do podania i udowodnienia długu swego na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie q. przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Izbie posiedzeń Sądu tuteyszego. albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego (na krórych im w razie nieznaiomości z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Ur. Sopeski, Lydtke i Wilde nastręcza się) stawili, gdyż. w razie przeciwnym, z prawami swego pierwszeństwa za pozbawionych, uznani, i z długiem swym, do tego tylko, coby po zaspokojeniu zgło. szonych się wierzycieli z massy zbywać mogło, odesłani zostaną.

Gniezno d. 15. Marca 1897. Król. Pruski Sąd Ziemiańska. Subhaffatione = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, zur Bongsventura v. Boruckischen Nachlaß-Masse gehörige Gut Konowo nebst Zubehör, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 38,430 Kthlr. 8 fgr. 9 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu die Bietungs = Ter= mine auf

ben 3. Januar k. J.,
ben 3.1. Marz k. J.,
und ber peremtorische Termin auf

ben 30. Juni 1827,, vor dem Herrn Landgerichts 2 Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt, zu welchem besitzschieg Kauflustige, mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur einzesehen werden kann.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realglaubiger, als: die Alexandrine geborne von Arzeinska, Imo voto v. Borucka, IIdo voto von Miroslawska, die Catharina v. Vorncka verchelichte v. Prusinowska und die Saslomea von Vorncka verchelichte Miroslawska, hierdurch bffentuch vergeladen, ihre Rechte in den anslehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położone, do massy pozostałości niegdy Bonawentury Boruckiego własne, które według landszastowey taxy na 38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine na

dzień 3. Stycznia r. p., dzień 31. Marca r. p.,

termin zaś zawity na

dzień 30. Czerwca 1827.,
zrana o godzinie 9. przed W. Ribbentrop Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na
który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą zapozywa się
wznaianką, że taxa każdego dzasu
w Registraturze naszey przeyrzaną
bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzcinska pierwszego ślubu Borucka, powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Saloznea z Boruckich Mirosławska ninicyszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się przyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu sum-

nach geschehener Zahlung bes Kaufgelbes die Loschung ihrer Forderung ohne Production der barüber sprechenden Dos kumente erfolgen wird.

Onefen ben 10. August 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

my szacunkowéy, wymazanie ich długów bez produkowania dokumentów do tychże sciągaiących się nastąpi.

Gniezno d. 10. Sierpnia 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Wagrowiecer Kreise belegene, bem Gutsbesitzer v. Daleszynöfi zugehbz rige Gut Chociszewo soll auf ben Antrag ber Realglaubiger auf trei Jahre, nam-lich von St. Johanni 1827 bis dahin 1830 an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu ist ein Termin auf ben 21. Juni c. a. vor dem Landgerichts-Rath v. Potrikowski Mergens um 9 Uhr hies felbst angesetht worden, wozu Kaustustige vorgeladen werden.

Guefen den 8. Mary 1827. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Chociszewo w Powiecie Wągrowieckim położona Ur. Daleszynskiego własna, na domaganie się realnych Wierzycieli na 3 lata od Sgo Jana 1827 aż do tegoż czasu 1830 roku naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczoną bydź ma. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu, na który chęć mających dzierzawienia zapozywa się.

Gniezno d. 8. Marca 1827. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal'= Citation.

Bon bem unterzeichneten Canbgerichte werden alle diejenigen, welche an die Umte-Caution des Bulfe-Erecutor Alatt gu Schubin Unspruche gu haben vermei= nen, zu bem auf ben 6. Juni 1827. Bormittage um 9 Uhr in unserem In= ftrustions = Zimmer por bem herrn Land= Gerichte = Auscultator v. Lasfoweff anfiehenden Termine mit dem Auftrage por= gelaben, entweber in Perfon ober burch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte erscheinen, und ihre etwanigen Anfor= berungen aus ber Dienst = Zeit bes Klatt glaubhaft nachzumeisen, midrigenfalls fie mit benfelben an bie gebachte Amte-Caution prafludirt, und an die Perfon bes 20: Klatt lediglich verwiesen werden follen.

Bromberg ben 22. Januar 1827. Koniglich Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sad Ziemiański zapozywa wszystkich tych, którzy do kaucyf urzędowéy Exek utora Klatt w Szubinie z czasu urzedowania tegoż pretensye mieć mniemaią; ażeby się w terminie na dzień 6. Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana w izbie naszéy instrukcyiney przed Ur. Lasko. wskim Auskultatorem Sądu Ziemiań. skiego wyznaczonym osobiście, lub przez przwomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i pretensye z czasu służby Kłatt wiarogodnie udowodnili, albowiem wrazie przeciwnym z takowemi do wspomnioney. kaucyi urzędowey prekludowani i tylko do osoby Klatta odesłani zostana.

Bydgoszcz d. 22 Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Frausiadtschen Kreise belegenen adelichen Guter Koronomo und Goniembice, wos von das erstere, bestehend aus dem Dorfe und dem Vorwerke Koronowo, auf 12,420 Athlr. 22 Egr. 6 Pf., und das letztere, bestehend aus dem Dorse und Borwerke

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Koronowo i Goniembice pod jurysdykcyą naszą zostaiące w Powiecie Wschowskim położone, z których pierwsze składaią się z wsi i folwarku Koronowa na 13420 Tal. 22 śgr. 6 fen., a ostatnie składaiące się z wsi i folwarku Gonienwice und bem Vorwerke Wienica, auf 18,180 Athlie. 5 Sgr. nach ber gerichtlichen Taxe gewürdigt worden ist, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 30. Juni, ben 29. September 1827 und ber perentorische Termin auf

ben 2. Januar 1828
vor bem Herrn Landgerichte-Math Gres
ger Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzschiegen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundsstüdt dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht bis 4 Wochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen, und kann die Taxe zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingesehen werden. Zugleich wersden die ihrem Aufenthalte nach undeskannten Realgläubiger, als:

Der Franz v Chelfowsti, für welchen ber Pfandbesitz ber Guter Koronowo wegen ber gleichfalls intabulirten Forderung von 9833 Athle. 10 Sgr. eingetragen steht;

2) bie Injepha v. Dzierzanoweka, für welche auf Goniembite 4000 Fl. eingetragen stehen, so wie

5) Die Confrantia v. Bieleniemeta, fur

Goniembice, niemnież solwarku Wienica na 18,180 Tal. 5 sgr. według taxy sądoweży locenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięceży daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Czerwca, dzień 29. Września 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 2. Stycznia 1828., zrana o godzinie 9téy przed Wnym Gregor Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomości te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwodą. W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnym terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakiehy przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, i można taxę każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć.

Na koniec z mieysca pobytu niewiadomi wierzyciele, iako:

1) Ur. Franciszek Chełkowski, dla którego posiadanie zastawne dóbr Koronowa względem również zaintabulowanéy pretensyi 9833 Tal. 10 śgr. iest zapisane,

 Ur. Józefa Dzierzanowská dla którey na Goniembicach 4000 Zlt. są zaintabulowane, również welche auf eben tiefe Guter 1000 Rthir, intabulirt find,

Bur Wahrnehmung ihrer Acchte mit bem Bemerken vorgeladen, bag ihnen in ber Person des Justig-Commissarins Denglas ein Mandatar von Amedroegen zugeorduet worden.

Fraustadt ben 15. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

, Gubhastations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise im Dorse Piostrowto unter Nra. 17. belegene, ben Carl und Marianna Marezewekischen Ebeleuten zehörige Grundstück nebst Zusbehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 499 Athlr. 27 fgr. gewürrigt worden ist, soll auf den Antrag der Ersben Theilungehalber bisentlich an den Meistbietenden verlauft werden, und ist der peremtorische Bietungs-Termin auf den 27. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts-Referendarund Scholz Morgaens um 9 Uhr allhier angeseht.

Besith = und jahlungefähigen Kaufern wird dieser Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 QBochen vor demselben und die etwa bei Aufenahme der Laxe vorgefallenen Mängel

anzuzeigen.

Krotofchin ben 5. Marg 1827. Koniglich Preuß, Landgericht. 3) Ur. Konstancya Zieleniewska dla któréy na tychże dobrach 1000 Tal. są zapisane,

dla dopilnowania praw swoich z tym nadmieniemiem się zapozywaią, iż 'im w osobie Ur. Kom. Spraw. Douglas, Mandaryusz z urzęda przydany został.

Wschowa d. 15. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostająca we wsi Piotrowku Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 17. położona, do Karóla i Maryanny małżonków Marczewskich należąca, wraz 'z przyległościami, która według taxy sądowey na 499 Tal. 27 sgr. ocenioną została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny peremtoryczny na dzfeń 27. Czerwca r. b. przed Deputowanym Ur. Scholz Referendaryuszem zrana o godzinie 9. tu w mieyscu wyznaczonym zostak

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 5. Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

In bem Supothekenbuche ber im Mefe= riger Rreise belegenen abliden herrschaft 3baschin ober Bentschen ift Rubr. III. Mro. 14 eine Protestation für ben Frang Przeuski wegen einer am 1. Mai 1797. auf ben Grund bes im Jahr 1739. ers gangenen Decrets bes Tribunals zu De= frikau angemeldeten von bem vorigen Gi= genthumer bem Rittmeifter Stephan von Garcynisti aber bestrittenen Realforde= rung von 1500 Rthlr. ober good Gul= ben polnisch und Rubr. III. Mro. 19. eine Post von 56 Athlr. ober 336 Gulben fur einen gewiffen Mener ohne nabere Bezeichnung, welche von ben vorigen Eigenthumern, Anton, Frang Stephan und Nepomucen v. Garczynsfi anerkannt worben, eingetragen.

Die jetzigen Eigenthumer ber verpfandeten Herrschaft Bentschen, die Erben des
verstorbenen Rittmeister Stephan v. Garczynski behaupten, daß beide Schuldposten bezahlt sind, und haben deren Lbschung in Antrag gebracht. Da sie aber die betreffenden Quittungen und resp. Ldschungs = Konsense beizubringen nicht im Stande sind, ihnen auch der Aufenthaltsort der genannten Gläubiger oder deren Erben unbekannt ist, so verlangen sie bsfentliche Borladung.

Dem gemaß forbern wir ben Frang Przeusti, fo wie ben Meyer, ihre etwaZapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney maiętności Zbaskiey poniemiecku Bentschen zwanéy w Powiecie Międzyrzeckim leżącey, zahipotekowano w rubryce III Numerze 14 protestacya na rzecz Ur. Franciscka Przeuskiego, wzglę. dem pretensyi realnéy Talarów 1500 czyli Złotych polskich good wynoszacév dnia 1. Maia 1797 r. na mocy dekretu Trybunału Piotrkowskiego z roku 1739 zameldowanéy, a przez byłego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznanév. W teyže rubryce Numerze 19. zahipotekowano na rzecz pewnego Meyer bez bliższego oznaczenia talarów 56 czyli złotych polskich 336. Owczasowi dziedzice, Antoni Franciszek, Stefan i Nepomucen Garczyński przyznali summę ostatnią.

Teraźnieysi dziedzice zastawioney maiętności Zbąszyńskiey a Spadkobiercy zmarłego Stefana Garczyńskiego Rotmistrza, twierdząc, iż te obydwie summy dłużne zapłaconemi zostały, wnieśli o ich wymazanie.

Niebędąc atoli w stanie przystawienia kwitów zezwoleń na extabulacyą, i niewiedząc o mieyscu zamieszkania rzeczonych Wierzycieli lub ich Sukcessorów, żądaią zapozwania ich publicznie.

nigen Erben, Ceffionarien, ober biejeni= gen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, hiermit auf, in bem auf ben 21. Juli c, Vormittage um g Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Affeffor Gerrn Giefecte bier an der Gerichte = Stelle an= gesetzten Termine, entweder perfonlich ober durch gesethlich julaffige Bevollmach= tigte, wozu wir ihnen die hiefigen Juftig-Commiffarien Sunte, Moffel und Wolny in Worschlag bringen, ju erscheinen, und ibre Unfpruche geltend gu machen, wi= brigenfalls fie damit pracludirt, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, auch die Loschung jener Poffen ohne Weiteres verfügt werben.

Meferik ben 8. Marg 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

W skutku tego zapozywamy Ur. Franciszka Przeuskiego i Meyera lub ich Spadkobierców, Cessyonaryuszów, lub też tych, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w terminie dnia 21. Lipca r. b. wizbie naszéy stron, o godzinie gtéy zrana przed Delegowanym Assessorem Gieseke osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Hünke, Roestla i Wolnego proponuiemy, stawili i pretensye swe usprawiedliwili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi wykluczeni, wieczne im w tév mierze milczenie nałożoném i extabulacya sum rzeczonych nakazana bedzie.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmadung.

Es find nachstehenbe Sachen beim Berkauf berfelben

1) ber Marianna Pawlowska aus Pubes wiß hiefigen Rreifes,

a) ein silberner vergolbeter Egloffel nebft bergleichen Gabel;

2) bem Tagelbhner Stanislaus Rorzes niewsti aus Targowa Gorfa hiefigen Rreifes,

b) zwei Stud hausleinwand, 20 El= len enthaltend;

3) bem aus Grodziszezko hiefigen Kreifes ein goldenes Kreuz mit ber Inschrift

Obwieszczenie.

Przy sprzedaży odebrano następuiące rzeczy, iako to:

1) Maryannie Pawłowskiey z Pobiedzisk tuteyszego Powiatu,

 á. śrebrna łyżka stołowa wyzłacana niemniey takież grabki,

2) Wyrobnikowi Stanisławowi Korzeniewskiemu z Targowey Górki także Powiatu tuteyszego

b) dwie półki płótna domowego około 20 łokci zawieraiace,

3) z Grodziszczka Powiatu tutey-

Virtuti Militari Anno 1792. pro Rege et Patria

abgenommen.

Die Bestiger verselben geben vor, solche gesunden zu haben, dieses wird hierdurch disentlich bekannt gemacht, und nach Borschrift des &. 31. Tit. 9. Theil I. des Allgemeinen Landrechts diejenigen, denen das Eigenthumsrecht auf diese Sache zustehet, hiermit aufgefordert, sich spätestens his zum 2. Juni c. bei uns zu melden, und ihr Eigenthumserecht nachzuweisen, widrigenfalls werzehen sie smit ihren Ansprüchen an diese Sachen präcludirt, selbige verkauft und mit dem dasur gelöseten Gelde zusolge der Vorschrift der Gesetze versahren werzehen wird.

Schroda ben 2. Februar 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Bekanntmachung

Die den Gottfried Helmchenschen mi= norennen Kindern angehörige in Peterkunke ohnweit Samter belegene Zind, bauer-Wirthschaft, deren Acker 1½ Huken betragen, wovon das Winterseld mit einem Saateinfall von 26 Viertel Roggen und Weißen gehörig bestellt und ein= gesäet ist, nebit dem dazu benöthigten und vorhandenen Sommer-Saat-Getreide aller Art, Vieh-Inventario und Wirthschafts-Geräthschaften, so viel als zum Betriebe der Wirthschaft erforderlich ist, soll in Folge Auftrags des Königl. Landszego złoty krzyż z napisem "Virtuti militari Anno 1792

pro Rege et Patria."

Posiedziciele tychże rzeczy twierdzą że takowe znaleśli, to się wiec do publicznéy wiadomości podaie. według przepisów Prawa Kraiowego S. 31. Tit. 9. Części I. wszyscy się ci zapozywaią, którym własność tychże rzeczy przysłużać ma, aby się naypóźniey w dniu 2. Czerwca r. b. w Sądzie naszym zgłosili, i własność swoie udowodnili, gdyż w przeciwnym razie z pretensyami swemi zostaną prekludowani, sprzedaź tychże rzeczy nastąpi, a z zebranemi ztąd pieniedzmi postąpi się według przepisów prawnych.

Sroda dnia 2. Lutego 1827. Król, Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwieszczenie.

Pozostałym po Gottfrydzie Helmchen małoletnim dzieciom należące,
w Pietrkowkach blisko Szamotuł położone chłopskie gospodarstwo czynszowe, składaiące się z 1½ huby
gruntu, na którym w polu zimowym
przyzwoicie uprawnym 26 wierteli
żyta i pszenicy obsiano, oraz do reszty pola iarzynnego potrzebnego w
różnych gatunkach zboża, zasiewu,
inwentarzy, porządków gosgodarczych, tyle ile do obchodu tegoż gospodarstwa potrzeb wymaga, ma z
zlecenia Prześ. Sądu Ziemiańskieg o

gerichts zu Posen von George b. J. ab auf 3 nach einander folgende Jahre an ben Meistbietenden verpachtet merden.

Hiezu ist ein Termin auf ben 23. April b. J. fruh um 9 Uhr am Orte zu Peterkuwke anberaumt worden, wozu kautionsfähige Pachtlustige eingeladen werden.

Samter ben 28. Marz 1827. Der Friedensgerichts-Aftuar, Schulz. Poźnańskiego od S. Woyciecha r. b. na 3 po sobie idące lata, więcey daiącemu wydzierzawione być.

W tym celu wyznaczony iest termin na dzień 23. K wietnia r. b. zrana o godzinie 9. w mieyscu Pietrkowki, na który kaucyą złożyć zdolnych, i ochotę do téy dzierzawy maiących się wzywa.

Szamotuły d. 28. Marca 1827, Aktuaryusz Sądu Pokoiu. Schulz.

Die geehrten herren Subscribenten = Unnehmer auf das Landwirthschafts = Register für Gutsbesitzer und Wirthschafts= Beamte,

werden ersucht, bis jum 20. April c. ihren Eremplar = Bedarf anzuzeigen. E. A. Simon's Buchhandlung in Pofen.

Be kannt machung.
Es ist in einer nicht unbedeutenden Provinzial-Stadt ein ganz neues Etablisses ment, bestehend aus einem Istokigen Hause, Stallungen, Brau- und Brennereis Anlage, und einer Ziegelei, sogleich aus freier Hand zu verkaufen, nähere Auskunst hierüber ertheilt hieselbst der Muhlenbesitzer
Posen den 6. April 1827.

Montag als ben 16. April werbe ich einen Ball geben. Peter Lubtte.